### DZIENNIK RZĄDOWY

#### WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okręgu.

W KRAKOWIE DNIA 2 LUTEGO 1828 ROKU.

N.Po. 341.

#### SENAT RZADZĄCY.

Cheac zaradzić, ażeby szerząca się w kraju tuteyszym zaroza czyli pomór na bydło rogate, ile można, nayśpieszniey
usunioną, a tym samym dobytki mięszkańców kraju tego od
zatraty ochronionemi bydź mogły, postanowił Senat delegować
Kommissarzy, którzyby współoże z Urzędnikami Policyi Medyczney stosownie do wydanych sobie Instrukcyi przedsiębrali środki zaradcze, a obok tego uznał za potrzebne ogłosie następujące przepisy wstrzymanie zarazy na celu mające, a mianowicie:

dzy wsiami zarazie uległemi, bądz przez ludzi, jazdę, paszę i t. p. okoliczności.

b) Zawie zenie wszystkich targów i jarmarków we wsiach lub miastach zarazą; już pustoszonych. Co się zaś tycze handlu bydłem i mięsem prowadzonego, Wóyci Gmin i Ich Zastępcy wszędzie ścisle dozorować będą, aby chore bydło na ten cel używznem nigdy niebyło.

- c) Bydło wszystko w zamknięciu w oborach lub chlewach bez przerwy stać musi i ostrożnie bydź winno pojone.
- d) Ukradkowe handlarstwo szczegolniey przez Zydów, równie co do bydła jak skór, łoju, rogów i t. p. pod ostremi karami jest wzbronione w mieyscach zarażonych. Kara od jedney sztuki biorac po złotych od 10 do 50 na fundusz Policyiny tak na przedającego jak ikupującego naznacza się, zapewniając denuncyantowi połowę zasądzoney kary, którey oznaczenie należeć będzie do Wydziału Spraw Wewn:
- e) Straże i czaty, równie jak nadzór ścisły, naypierwszem na to jest lekarstwem i środkiem. W oyci lub ich Zastępcy urządzą i zaprowadzą w każdey wsi strożą nadzwyczayną codzienną koleyną, o czem Kommissarze delegowani przekonać się i czuwać nad tem mają.

#### f) W Gminach:

Kościeleckiey we wsiach: Piła, Kościelec i Cięzkowicach. Mogiła w folwarku Piaski.

Chrzanów w mieście Chrzanowie po stayniach.

Liszki we wsi Rząska,

Lipowiec we wsi Zarki i Zagórzu.

Modlnickiey w Prądniku Czerwonym, Trojanowicachi Witkowicach, nayściśleyszy dozor i strzeżenie Kommissarze zaprowadza, związki z temiż wsiami przerwane bydź winny, a w pobliskich wsiach zapowiedziane bydź ma, ażeby uważano, czyli choć naymnieyszy znak choroby na którey sztuce nieobjawi sie, a gdyby okazał się, natychmiast jeżeh niezniszczoną, to przynaymniey jak nayśpieszniey odosobnioną bydź winna.

g) Wsie wyżey wspomnione w nayściśleyszem obsaczeniu i zaniknięciu aż do ustania pomorku będą.

h) Pastuchy i inna Czeladź około bydła chodząca, równie jak grzebiący padłe bydło, ze wszystkiem takowe (o gnoju ich, spługawioney sieczce i strawie niezapominając, które spaleniem niszczyć można) zakopywać powinni, potrząsając ścierwa wapnem niegaszonem, a w braku tegóż przynaymniey popiołem. Ciż do zdrowego bydła chodzić niemogą i związku z ionemi Pastuchami około zdrowego chodzącemi unikać muszą. — Toż rozumieć należy o domowych zwierzętach, a mianowicie psów błąkających się szczególniey wytępiać należy.

i) Przestrzegają się zresztą Mięszkańcy, aby się nieważono dowolnie bydłu krwi puszczać, laxować, zawłok czynić, solą zbyt zasycać i t. p. szkodliwych osłabiających środków chwytać, ale raczey ściśle do nauk przez hommissarzy u-

dzielonych stosować się we wszystkiem.

k) Staynie, obory i t. p. przez bydło zarażone zajęte, lub zaymowane niegdyś, a już opuszczone, z gnojów, śmieci, reszt strawy, i t. p. uprzątnionych starannie i zakopanych; wyskrobaniem, ługiem ostrym wymyciem, popiołem lub wapnem niegaszonem potrząsaniem, wietrzeniem i t. p. oczyszczone bydź mają. — Wietrzenie i czyszczenie do 40 dni przynaymniey trwać winno. — Oczyszczenie to równie żłoby, drabiny jak skopce i t. p. obeymować musi.

W Krakowie dnia 31 Stycznia 1827. r.

W Zastępstwie Prezesa

Soltykowicz.

Darowski Ref.

Nno. 2.61.4.

#### SENAT RZADZACY.

Wydawszy pod dniem 9 Marca r. z. 1827 Nro 970 Rozporządzenie, mocą którego każdemu Zołnierzowi Milicvi, przy
Exekucyi Sądowey w Mieście Krakowie lub Przedmieściach
Jego odbywaney assystującemu, niewiększa ilość nad gro-zy
Polskich dwanaście dziennie, wysłanemu zaś w tymże celu
do Gmin Okręgowych za każdą milę tam: i na powrót rachując, ilość jednego złotego Polskiego płaconą: bydź winna, z tym
dodatkiem, iż Diugna za dnie na mieyscu strawione nigdy
większa, jak po groszy dwanaście dziennie rachowaną bydź
niemoże. Postanowienie to dla powszechney wiadomości i zastosowania się, w czem do kogo nali żeć będzie, Dziennikiem
Bządowym ogłosić ninieyszym poleca.

W Krakowie d. 18 Stycznia 1828.

W Zastępstwie Prezesa

Sobolewski.

Darowski Ref.

#### DODATEK

Do Nru 4.

## DZIENNIKA RZADOWEGO:

Pisarz przy Trybunale I. Instanyi M. W. Krakowa i iego Okregu, podaie do publiczney wiadomości, iż Kamienica a raczey Dom Zaiezdny P. Macieia Kossowicza własny, w Krakowie przy ulicy Floryańskiey pod L. 520 w Gminie 4tey Okregu I. między Kamienicami sąsiedzkiemi PP. Weignerów i P. Franciszka Sapalskiego stojący, na żądanie P. Mateusza Kirchmayera wierzyciela, od którego Adwokat P. Wincenty Szpor O.P.D. w Krakowie pod L. 115 zamieszkały wywłaszczenie to popiers; sprzedanym będzie przez publiczna licytacyja na Audyencyj Trybunału I. Inst. M. W. Krakowa odbydź się mającą, a to na satysfakcyja wierzytelności intabulowanych a) Złp. 3824 gr. 20 z procentem 6/100; b) Złp. 1864 gr. 16 z procentem 6/100; c) Złp. 2378 gr. 6 z procentem 5/100 od dnia 11 Września 1824 r. zalegaiącym.

Gena pierwszego wywołania wyrokiem Trybunału I. Inst: z dnia 25 Września 1827 r.

ustanowiona iest w summie Złp. 30,000.

Warunki licytacyi Wyrokiem Trybunalu I. Inst: z dnia 8 Stycznia 1828 r. zatwier-

dzone, sa nastepuiace:

1) Cheć licytowania mający złoży dziesiątą cześć szacunku w summie Złp. 3000 iako Vadium, które w razie uchybienia dalszych warunków utraci, i nowa licytacyja na jego szkode ogłoszona bedzie, popieralacy iednak wolnym iest od składania Vadii.

2) Nabywca zapłaci podatki iakieby się okazały zaległe.

3) Nabywca zapłaci koszta popierania wywłaszczenia na rece popierającego Adwokata w tkutek wyroku sadowego.

4) Po złożeniu kwitow z opłaconych zaległych podatków i kosztów popierania wywia-

szczenia, otrzyma nabywca Dekret dziedzictwa.

- 5) Widerkauffy iakie się okażą zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłącanją pro-
- 6) Po potrąceniu Vadium, podatków zaległych, kosztów wywłaszczenia, i widerkauffów przy nieruchomości pozostających, resztę z wylicytowanego szacunku zapłaci nabywca z procentem 5/100 od dnia zalicytowania, w skutek klassyfikacyi.

Termina do licytacyi wyznaczają się:

Pierwszy dnia 19 Kwietnia) Drugi dnia 20 Maja ) Roku 1828.

Trzeci dnia 21 Gzerwa

z których na pierwszym nastąpić może przysądzenie stanowcze, skoro cena szacunkowa 2g-

ofiarowną będzie.

Wzywaia się przeto na takowa licytacyją wszyscy chęć kupienia maigcy, a zarazem procz szazegolnie wezwanych wierzycieli w wykazie hypotecznym umieszczonych, wzywaia się wszyscy iakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi złożyli na pierwszym terminie licytacyi na Audyencyi Trybunału, wszelkie tytuły swych praw i wietzytelności, z wykazem mianych pretensky i ustanowieniem Adwokata.

Had Adea

# CHEST WAR WARDOWEGO.

A A RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Appropriate the second second

the plus shops

10000

Carling a control of that the first transfer with the last

The Party Control of the Party

AND HAND AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH